# Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

3. Dezember 1861.

3. Grudnia 1961

(2269)Obwieszczenie.

Nr. 3018. Dnia 7. gradnia 1861 o godzinie 10. przed poludniem odbędzie się 38. publiczne losowanie listów zastawnych galicyjskiego Towarzystwa kredytowego w gmachu zakładu narodowego imienia Osolińskich.

Suma do Iosowania przeznaczona wynosi 139.373 zł.61 c. w. a. Od Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego.

We Lwowie, dnia 28. listopada 1861.

Lizitazions = Rundmachung.

Dr. 5787. Am 20. Dezember 1860, Fruh um 10 Uhr, wird in der Amtefanglet bes f. f. Bauamtes gu Rarleburg bie öffent= liche Minuendo-Berfleigerung über bie mit Erlaß der b. f. hoffanzlei vom 24. Oftober 1861, 3. 3366, und Berordnung bes b. f. Guberniums vom 4. November 1861, 3. 10508, genehmigte herstellung von Buhnen und Uferversicherungen am Maros-Fluße bei Maros-Porto abgehalten merben.

Die Rosten sind veranschlagt für:

100 2' 4" Rub. Maß Erbaushebung fammt Unpla. 34 ff. 28 fr. niren des Erdreichs mit . . . . . . . . .

69° 5' 6" Rub. Mag Faschinenbuhnen herstellen, an . 1054 ff. 33 fr. Arbeit und Material mit . . . . . . .

710 4' 9" Rub.-Maß Steinwurf herstellen, an Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . 1794 ff. 7 fr. und Material mit

194° 5' 4" Rub. Maß Erdanschüttnng mit . . . . 878 ft. 95 fr. 283° 0' 6" Quabr.-Maß 12" bide Steinpflafterung

an der Uferboschung, an Arbeit und Material mit 1797 ft. 58 fr.

Bufammen . . . 5559 fl. 21 fr.

Un bem obbezeichneten Sage und gur festgefesten Stunde wollen tie Baubewerber mit bem 5% Reugelbe, welches von bem Erfteber auf 7 Prozent bes Erftehungsbetrages ju erganzen fein wirb, und mit ben gefetlichen Stampelbetragen verfchen, in ber Amtetanglei bee f. f. Bauanites ju Karlsburg fich entweder perfonlich einfinden, oder ichrift. lide Offerte ber Ligitagions. Kommission portofret einsenden. In bem Offerte muß ber Bor- und Buname, ber Bohnort und

Charalter bes Offerenten angegeben, bann ber bezügliche Anbot bestimmt, und zwar mit Biffern und Buchstaben, fo wie bie Ertlarung ausgebrückt fein, daß ber Offerent alle ber Ligitagione Berhandlung ju Grunde gelegten Bedingniffe fenne und fich benfelben ohne Borbe-

halt unterwerfe.

Die mit einem 36 fr Stämpel versehenen Offerten find entweder mit ber Quittung über bas bei einer f. f. Raffa erlegte Babium von ber Summe, auf welche ber Unbot lautet, ju verfeben, ober biefe Summe ift in Baarem ober in Staatspapieren, lettere nach bem Sa. gesturfe berechnet, anguschließen.

Die Bauaften und Ligitagionebehelfe find mittlerweile in ber Bauamtefanglei gu Karleburg mabrent ben gewöhnlichen Amteftunden

einzusehen.

Bon ber f. f. Lanbes . Bau . Direfgion.

Hermannstadt, am 18. Rovember 1861.

Lizitazions=Ankündigung.

Dr. 16202. Bur Berpachtung ber Bergehrungefteuer vom Beinund Fleischverbrauche in bem aus 14 Ortschaften gebilbeten Bachtbegirke Jagielnica, Czortkower Kreises, fur bie Beit vom 1. November 1861 bis Ente Oftober 1862 wird bei ber f. f. Finang. Begirks. Direfgion in Tarnopol am 11. Dezember 1861 von 3 bis 6 Uhr Rachmittage bie vierte Ligitazion abgehalten merben.

Der Ausrufspreis, in bem icon ber 20% Buichlag enthalten ift, beträgt vom Bein 271 fl. 75 fr. und vom Gleifch 3012 fl. 72 fr.

Bufammen 3284 ft. 47 fr.

Schriftliche mit bem 10% Babium belegte Offerten tonnen bis jum Beginn ber mundlichen Ligitagion eingebracht merden, und find bei bem Borftande ber f. f. Finang . Begirfs = Diretzion in Tarnopol gu überreichen.

Die naheren Ligitagionebedingniffe tonnen bei ber Finang : Begirte. Direfzion in Tarnopol mabrend ben gewöhnlichen Amteftunden

eingesehen werben.

Bon ber f. f. Finang. Bezirte. Direfzion.

Tarnopol, am 26. November 1861.

G d i f t. (2268)

Rr. 49668. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wirb ber Frau Theresia Nawratil und Sophia Glanz mit biefem Edifte befannt gemacht, daß Schmaje Lapter in Folge Beschlußes des hierortigen

f. k. Landesgerichts vom 19. September 1861 3. 39981 wiber dieselben die Bahlungsauflage pcto. 165 fl. oft. 2B. sammt 6% Binsen vom 23. August 1861, bann ber Gerichtstoften von 7 fl. 49 fr. oft. Wahr. erwirkt habe.

Da der Bohnort ter genannten Belangten unbefannt ift, fo wird benfelben ber Landes- und Gerichts Aldvofat Dr. Wurst mit Substituirung des Landes= und Gerichte - Advotaten Dr. Pfeiffer auf deren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheib bieses Gerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes in Bechfelfachen.

Lemberg, den 23. November 1861.

Edift.

Mro. 8340. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird bem Grn. Johann Korwin mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß ihm, bann der Fr. Valeria Nowosielska und Grn. Johann Maniawski über Ansuchen bes David Reich auf Grund bes Wechsels ddto. Sambor ben 9. Juni 1861 über 590 fl. öft. B. und bes Protestes mit ber hiergerichtlichen Bahlungsauflage ddto. 30. Oftober 1861 3. 7620 aufgetragen wurde, bie eingeklagte Wechselsumme 590 fl. öft. B. fammt Binfen 6/100 vom 9. Ceptember 1861 und Gerichtstoften 14 fl. 6 fr. ofterr. 2B. binnen 3 Tagen bei Bermeibung mechfelrechtlicher Grefugion bem David Reich als Giratar zu zahlen.

Da der Aufenthaltsort bes Johann Korwin unbefannt ift, fo wird ihm auf feine Gefahr und Roffen der herr gandes. Abvotat Dr. Pawlinski zum Kurator bestellt und ihm obige Bahlungeauftage zu-

geftellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 27. November 1861.

G b i f t.

Mro. 17363. Bon bem f. f. Czernowitzer ganbeggerichte mirb bem unbekannten Orts fich aufhaltenden Georg Bordian mit biefem Edifte befannt gemacht, daß Osias Moses Kinsbrunner ale Giratar bes Rachmil Kiusbrunner wider benfelben die Bablungeauflage ber Wechselfumme pr. 15 fl. oft. 2B. am 4. Oftober 1861 Babl 14975 hiergerichts überreicht habe, und folche mit Befchluß vom 5. Oftober 1861 Babl 14975 bewilligt murbe.

Da ber Mohnort bes Belangten unbefannt ift, und berfelbe auch außer ben f. f. Eiblanden fich aufhalten burfte, fo mirb fur benselben ber Berr Abvofat Dr. West mit Substituirung bes Berin Abvokaten Dr. Fechner auf bessen Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bahlungeauftrag biefes

Gerichtes jugefiellt.

BUSE

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 15. November 1861.

(2257) E d y k t.

Nr. 7590. C. k. sad obwodowy w Samborze wzywa na żądanie p. Franciszka Sądeckiego, jako spadkobiercy i administratora spadku ś. p. Antoniego i Karoliny Pohoreckich de praes. 24. pazdziernika 1861 l. 7590, Piotra Turzańskiego, w razie śmierci tegoz równie z życia jakoteż i z miejsca pobytu nicznajomych spadkobierców i prawonabywców, którym równocześnie zastępce w osobie adwokata p. Dra. Pawlińskiego nadaje się, ażeby prawa swe do sumy 627 złp., pochodzącej z skryptu Bazylego Komarnickiego dnia 17go lutego 1797 na rzecz Piotra Turzańskiego wystawionego, oblig. 106 p. 424 wpisanego w stanie biernym cześci dóbr Uhercc zapłatyńskich ut dom. 77. pag. 457. n. 29. on. prenotowanej w przeciągu roku, sześciu tygodni i trzech dni po trzeciem umieszczeniu ninicjszego obwieszczenia sądownie tem pewnicj wykazali, gdyż w razie przeciwnym powyższa suma jako zadawniona z stanu biernego powyższych dóbr wykreślona i zupełnie wyckstabulowana zostanie. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Sambor, daia 16. listopada 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 10161. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że licytacyjna sprzedaż dóbr Brzuski i Huty wielkiej w obwodzie Sanackim położonych, Tekli hrab. Humnickiej własnych, uchwałą tutejszo-sądową z dnia 19. września 1861 l. 7559 w celu zaspokojenia wygranej przez administracye ogólnego instytutu zaopatrzema sumy resztującej 30258 złp. na dzień 6. grudnia 1861 rozpisana, wskutek prośby tejze administracyi pod dniem 29. listopada 1861 l. 10161 wniesionej, tymczasowo wstrzymaną zostaje.

Przemyśl, dnia 30. listopada 1861.

Dziennik urzedowy (2251)Rundmachung

ber f. f. Finang-Landes-Direkzion für Ofigalizien und die Butowina. Mro. 36449. Bu Folge Erlaffes bes h. f. f. Finang. Ministe. riums vom 14. November 1861 Zahl 57238-1858 hat bie Ginlöfurg ber im Jahre 1861 gefechsten Tabalblätter mit 1. Dezember 1861 zu beginnen und mit Ende Janner 1862 zu schließen.

Die Frachtvergutung murbe fur Entfernungen von 5 Meilen und darüber mit feche Reufreuzern, und für Entfernungen unter 5 Meilen mit 5 Reufreugern pr. Centner und Meile bemeffen. Bruchtheile

von Meilen bleiben außer Unschlag.

Die Erflätungen gum Tabalbau für bas Jahr 1862 find bie langftens Ende Februar 1862 ju überreichen. Gie fonnen mahrend ber Dauer der Ginlofung bei den Ginlos. Magazinen und überhaupt bei den Finang-Bezirke. Direizionen und Finanzwache-Abtheilungen eingebracht werben. Erklarungen, welche nach bem obigen Termine vorfommen, werben gurudgewiesen werben.

Muf Grundflächen unter 200 - Rlafter werden Unbaubewilligun. gen nicht ertbeilt, fo wie auch Gemeinden, welche nicht menigftens 5 Joch mit Tabak bestellen, jum Tabakbau nicht werben zugelaffen

Diejenigen, welche ohne erhaltene Bewilligung Tabat anbauen, ober größere Grundflachen mit Tabat bebauen, als in ber Bewilligung ausgedrückt ift, haben zu gewärtigen, daß die Pflanzen auf der mit einer Bewilligung nicht gededten Grundflache, in Queführung der Bestimmungen des S. 312 bes Strafgefeges über Befälle-Uebertretungen, merden ausgeriffen und vertilgt merden.

Bezüglich der Einlöspreise pro 1861—1862, dann in Absicht auf das, bei der Ginlösung einzuhaltende Berfahren, mird auf bie gedructe

Rundmachung vom 14. Februar 1859 gewiesen.

Lemberg, am 19. November 1861.

#### Ogłoszenie

c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej dla wschodniej Galicyi i Bukowiny.

Nr. 36449. W skutek reskryptn wysokiego c. k. ministerstwa skarbu z dnia 14. listopada 1861 l. 57238-1858 ma się zaknyno zebranych w roku 1861 liści tytoniowych rozpocząć z dniem 1go grudnia 1861 a skończyć z ostatnim stycznia 1862.

Wynagrodzenie ładunkowe wymierzono za oddalenia 5 mil i wyżej w kwocie sześciu nowych krajearów, a za oddalenia niżej 5 mil w kwocie pięciu newych krajcarów od cetuara i mili. Ułamki

mil nie wchodzą w rachunek.

Deklaracyc do uprawy tytoniu na rok 1862 należy podać najpóźniej po koniec lutego 1862. Takowe mogą być wniesione podczas trwania zakupna do magazynów zaknyna, i w ogóle do skarhowych dyrekcyj powiatowych i oddziałów straży skarbowej. Deklaracye wniesione po powyższym terminie będą odrzucone.

Na przestrzeniach gruntu niżej 200 🗆 sążni nie udzielają się pozwolenia uprawy, równie jak gminy, które przynajmniej 5 morgów tytoniem nie zasadzają, nie będą przypnszczone do uprawy ty-

Ci, którzy bez otrzymanego pozwolenia tytoń uprawiają, lub na większych przestrzeniach grnotu tytoń sadzą, niż w pozwoleniu wyrażono, mają się spodziewać, że rośliny na przestrzeni pozwoleniem nie pokrytej, w wykonaniu postanowień §. 312 ustawy karnej o przekroczeniach przepisów o dochodach skarbowych, będą wyrwane i zniszczone.

Względem cen zakupna na rok 1861-1862, tudzież co do postępowania przy zakupnie zachować się mającego, powołuje się dyrekcya skarbowa na drukowane ogłoszenie z dnia 14. lutego 1859.

Lwów, dnia 19, listopada 1861.

(2242)Edift.

Mro. 1542. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem in Frankreich unbefannten Wohnortes fich aufhaltenden Christe Charisiade mittelft gegenwärtigen Ebiltes befannt gemacht, es habe wider denselben Markus Wittner wegen haftung von 5500 Dufaten f. R. G. de praes. 11. Oftober 1861 3. 15424 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber jur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 20. Janner 1862 Bormittags 9 Uhr angeordnet murde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten Christe Charisiade un= bekannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Gerichtsadvofaten Dr. Rott ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechts. fache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mirb.

Durch biefes Cbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem gandesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen borfdriftemäßigen Rechtemittel zu er= greifen, indem er fich bie aus deren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beigumeffen haben wirb.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, ben 31. Oftober 1861.

(2244)G b i f t.

Nro. 16946. Bon dem f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird bem, in der Moldau unbefannten Orts fich aufhaltenden Alexander

Reus mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß Efroim Krämer ale Girater bes Schulim Miller wider benfelben bie Bahlungeaustage wegen 610 fl. öft. B. am 6. Juni 1861 Bahl 7953 hiergerichts überreicht habe und folche mit Beschluß vom 7. Juni 1861 Bahl 7952 bewil-

Da der Wohnort des Belangten unbefannt ift, und berfelbe auch außer den f. f. Erblanden fich aufhalten bufte, so wird herr Aovokat Dr. West auf deffen Gefahr und Rosten zum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. gantesgerichte.

Czernowitz, den 8. Movember 1861.

(3) (2246)G b i f t.

Dom f. f. ftabtifch . belegirten Bezirfegerichte ju Tarnopol wird bem, bem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Eigenthümer des Babialbeirages von 300 fl. oft. 28., welcher bei ber seitens ber f. f. Finang-Bezirks-Direfzion zu Tarnopol am 1. Oftober 1861 abgehaltenen ligitativen Berpachtung ber Mauthstagionen Zagrobella in einem anonimen Offert beigelegt fich befand, mit biefem Edifte bekannt gemocht, es habe Moses Birnberg am 22. November 1861 Bahl 7396 eine Rlage auf Anerkennung Des Gigenthumerechtes tes benannten Badialbetrages bei diesem Gerichte angebracht, worüber jur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt bes 20. Dezember 1861 Wormittage 10 Uhr bestimmt wurde, bei welcher tiefer Rechtspreit mit bem bereite mittelft biergerichtlichen Befchluges vom 12. Novem. ber 1861 B. 6336 bestellten Rurator heren Advotaten Dr. Schmidt, welchem ber Berr Alvofat Dr. Kratter substituirt murbe, verhandelt merden mird.

Durch diefes Gbift mirb bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Belt entweder felbft gu erscheinen ober bie erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. ftabtifch belegirten Bezirkogerichte anzuzeigen, überhaupt die zu seiner Bertheidigung bienlichen Rechte. mittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfanmung entftehenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

R. f. ftadtisch . belegirtes Bezirkegericht.

Tarnopol, den 23. November 1861.

(2247)

Rro. 5420. Bom f. f. Rreisgerichte ju Tarnopol mird hiemit bekannt gemacht, daß sich bei bemselbem Perlen mit Koralen gemischt in Aufbewahrung befinden, welche aller Bahricheinlichkeit nach

vom Diebstahle herrühren.

Die Gigenthumer Diefer Perlen und Rorallen, fo wie Sene, welche sonst Ausprüche auf felbe haben, werden demnach aufgefordert, fich binnen Sabreefrist vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Ediftes in bie Lemberger Beitung so gewiß bei biesem f. f. Kreisgerichte ju mel-ben und ihr Recht auf diese Berlen und Korallen gemischt nachzuweisen, widrigens dieselben veräußert, und ber Kaufpreis bei dem hierortigen f. f. Rreisgerichte aufbehalten werden murbe.

Tarnopol, am 12. November 1861.

C bif (2243)

Mro. 16655. Bon dem f. f. Landesgerichte wird bem unbefannten Orte fich aufhaltenden Alexander Rens mit biefem Grifte bekannt gemacht, daß Efroim Krämer als britter Giratar nach bem Remittenten Johann Ursulian wider benfelben b. g. sub praes. 6. Juni 1861 Bahl 7952 bas Gesuch um Bahlungsauflage ber Bechfelfumme pr. 200 fl. RM. f. N. G. überreicht habe, welchem Gesuche mit Beschluß vom 7. Juni 1861 willfahrt murbe.

Da der Bohnort des Alexander Reus unbefannt ift, und berfelbe auch außer ben f. f. Erblanden sich aufhalten durfte, so wird demfels ben ber Abvofat Dr. West mit Substituirung bes Rechtsveitreters Kochanowski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Czernowitz, den 4. November 1861.

E dykt. (2263)(1)

Nr. 3139. Ze strony c. k. urzędu jako sądu powiatowego Obertyna podaje się do publicznej wiadomości, że po w roku 1839 w Chocimierzu zmarłym poddanym Hryciu Smolak urzędowanie

przeprowadzenia spadku zaprowadzonem jest.

Gdy miejsce pobytu nieobecnego Ilka Smolak, muiemanego szeregowca grenadira c. k. Parma regimentu nie jest wiadome, wzywa się tegoz, ażeby w przeciągu jednego roku się stawił i oświadczenie przyjęcia spadku złożył, inaczej urzędowanie przeprowadzenia spadku z spadkobiercami oświadczonemi i postanowionym kuratorem Jurkiem Choma przedsięwzięte będzie.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Obertyn, dnia 20. listopada 1861.

G b i f t. (2258)

Dro. 47439. Bom Lemberger f. f. Lanbes- als Sanbelsgerichte wird hiemit fundgemacht, bag Josef Kuhmayer die Firma: "J. Kuhmayer" für eine Sandlung mit Frauen . Modewaren am 31. Oftober 1861 protofollirt hat. Lemberg, am 14. November 1861.

(2252) Lizitazions-Ankündigung

Mro. 3357. Bom f. f. Bezirksamte in Halicz wird hiermit befannt gemacht, daß megen Sicherstellung bes bewilligten Baues einer städtischen Ziegelei in Halicz am 30. Dezember 1861 im Gemeindeamtegebaude gu Halicz die Ligitazione. Berhandlung abgehalten werden wird, wobet auch schriftliche Offerten angenommen werden.

Diefer Bau hat aus Erb., Maurer- und Bimmermanns-Arbeiten, ferner aus ber Beschotterung des Zufahrteweges zu bestehen, worüber der Bauplan, Vorausmaß und Kossenüberschlag beim Haliczer Ge-

meinbeamte gu jeder Beit eingesehen werden fonnen.

Fistalpreis beträgt nach dem Koftenüberschlage 1213 fl. 891/2 fr. oft. 28., von welchem feber Ligitant 10% ale Babium vor bem Beitritte jur Berhandlung ju Sanden ter Ligitagione. Kommiffion bar zu erlegen, der Offerent aber der Offerte beizuschließen haben wird.

Die Unternehmungsbedingnisse konnen zu jederzeit bei dem hie-

figen Stadtgemeindeamte eingesehen merben.

Unternehmungelustige werden hiermit eingeladen, am obigen Tage hierorts zu erscheinen.

Halicz, den 20. November 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3357. C. k. urząd powiatowy w Haliczu podaje niniejszem do wiadomości, ze dla zabezpieczenia przyzwolonej budowli cegielni miejskiej w Haliczu odbędzie się dnia 30. grudnia 1861 w zabudowaniu urzędu gminnego w Haliczu publiczna licytacya, przyczem będą przyjmowane także pisemne ofcrty.

Ta budowla ma się składać z robót ziemnych, murarskich i ciesielskich, jako też z wyszutrowania drogi zajazdowej, a odnośny do tego plan, pomiar i kosztorys można przejrzeć każdego czasu

w nrzędzie gminnym w Haliczu.

Cena fiskalna wynosi podług kosztorysu 1213 zł. 89<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c. w. a., których 10% mankużdy licytujący jako wadyum złożyć przed licytacya gotówka w ręce komisyi licytacyjnej, a oferent załączyć do swojej oferty.

Warunki przedsiębierstwa mogą być przejrzane kazdego czasu

w miejskim urzędzie gminnym.

Cheacych licytować zaprasza się, ażeby się zgłosili w dniu oznaczonym.

Halicz, dnia 20. listopada 1861.

Rro. 532. Dom f. f. Bezirksamte ale Gerichte Sokal wird befannt gemacht, es fei am 26. Februar 1857 Ludwig Koenig ju Sokal

ohne hinterlaffung einer lettwilligen Unordnung gestorben.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt ber gefetlichen Erben Ferdinand und Josef Koenig unbefannt ist, so werden dieselben aufgeforbert, fich binnen einem Jahre von dem untengefetten Tage an bei diesem Gerichte zu melden, und bie Erbeerflarung anzubringen, widrigens bie Verlaffenschaft mit den fich meldenden Giben und bem für diefelben aufgestellten Rurator Johann Czarnecki abgehandelt merden würde.

Vom f. f. Bezirksamte ale Gericht.

Sokal, am 5. November 1861.

Mro. 49513. Bom f. f. Landes- als Sandele- und Bechfelgegerichte wird bem Samuel Goldschlag mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miber ihn Abraham J. Hulles ein Befuch sub 20. November 1861 3. 49513 um Zahlungeauflage ber Wech. felfumme pr. 62 ft. 28 fr. oft. 28. f. R. G. angebracht und um rich. terliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 21. No-vember 1861 Zahl 49513 bewilligt murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes: als Sandels: und Wechselgericht zu dessen Vertretung und auf seine Gefahr und Roften ben hiefigen Advokaten Dr. Honigsmann mit Substitutrung bes Abvofaten Dr. Blumenfeld als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Ba. ligien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rech. ten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtes behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen und biefem t. f. Candesgerichte anzuzeigen, über. baupt die gur Vertheidigung bienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel gu ergreifen, indem er fich bie ans deren Berabfaumung entftehenden Rolgen felbft beigumeffen haben wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes. als Sandels- und Dechfelgerichtes.

Lemberg, ben 21. November 1861.

Mro. 8341. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird bem orn. Johann Korwin mit biefem Ebifte befannt gemacht, bag ihm und bem Srn. Ignatz Nowosielski, bann ber Fr. Valeria Nowosielska über Unfuchen bes David Reich auf Grund des Bechfels ddto. Czyżowice, ben 20. Mai 1861 über 600 fl. oft. D. und bes Protestes mit bem Bescheibe ddto. 30. Oftober 1861 Bahl 7621 aufgetragen murbe, bie eingeflagte Dechselsumme 600 fl. öft. W. sammt Binsen 6/100 vom 9. September 1861 und Gerichtefosten 19 fl. 6 fr. oft. W. bem David Reich binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechselrechtlicher Exetuzion gu bezahlen.

Da der Aufenthaltsort des Grn. Johann Korwin unbekannt ift, so wird ihm ber Gr. Landes-Arvotat Dr. Pawlinski jum Kurator beftellt, und bemfelben ber oben angeführte Defcheib zugeftellt:

Mus tem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, ben 27. Rovember 1861.

(2261) Obwieszczenie (1)

Nr. 2584. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Mostach wielkich podaje do publicznej wiagomości, iz w skutek prosby Kseńki Haraczay na zaspokojenie przysądzonej sumy 109 zł. 55 kr. z przynalezytościami, przymusowa sprzedaż gospodarstwa chłopskiego pod liczbą konskrypcyjną 13, Nr. rep. 32 w Hohołowie, cyrkule Zółkiewskim, powiecie Wielko-Mosteńskim lezacego, Stefana Haraczaja własnego, w posiadaniu Fedia Haraczaja będącego, w trzech terminach, t. j. dnia 30. grudnia 1861, 24. stycznia i 21. lutego 1862 każdego razu o godzinie 10. przed polúdniem w Hohołowie w domu liczba konskr. 13 oznaczonym, do powyższego gospodarstwa nalezącym, a mianowicie na pierwszych dwóch terminach w cenie szacunkowej, sądowem oszacowaniem w kwocie 350 zł. w. a. wyprowadzonej, lub powyżej takowej — na ostatnim terminie zaś także poniżej ceny szacunkowej przedsięwziętą zostanie.

Ubiegający się o kupno tej realności mogą akt szacunkowy jako też warunki kupna w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć.

O czem się Kseńka Haraczaj, Fed. Haraczaj i Stefan Haraczaj, ostatni przez kuratora Andrucha Matwijczuka uwiadamiają.

Z c. k. urzedu powiatowego jako sadu.

Mosty wielkie, dnia 26. listopada 1861.

Nr. 8731. C. k. sad obwodowy Stanisławowski wiadomo czyni, że po ś. p. Waciawie Dewicz pertraktacya spadku na podsta-

wie prawuego następstwa wprowadzoną została.

Gdy do prawnych spadkobierców ś. p. Wacława Dewicz także Hanorata, i Józefa Dewicz, córki Ignacego Dewicza należeć mają, których miejsce pobytu niewiadome jest i mimo poszukiwań dotad wynalezione być nie mogło, przeto na zasadzie §. 131 patentu cesarskiego z dnia 9go sierpnia 1854 tymże ustanawia się kurator w osobie adwokata pana Eminowicza, który juz poprzednio pod dniem 29go maja r. b. do liczby 2796 jako kurator masy ustanowiony był, z zastępstwem adwokata pana Bardasza i te domniemane spadkobierczynie: Honoratę i Józefe Dewicz, sie wzywa, aby w przeciągu roku od dnia niniejszego edyktu do sądu tutejszego się zgłosiły i prawa swe do spadku po ś. p. Wacławie Dewicz udowodniwszy, oświadczenie przyjęcia stadku tem pewniej podały, inaczej spadek po ś p. Wacławie Dewicz ze spadkobiercami, którzy się zgłoszą i kuratorem dalej pertraktować się będzie.

Stanisławów, dnia 31. października 1861.

Mro. 41109. Bom f. f. Lemberger Landes, als Handels, und Wechselgerichte wird über Anzeige des Leisor Trost als Giratar, daß ein von Abraham Hold am 5. Dezember 1860 ausgestellter, von Grn. Eduard und Fr. Dominica Kumpert über 500 fl. oft. 28. afzeptirter, am 5. Juni 1861 in Lemberg gablbarer Prima Bechiel abhanden gefommen sei, im Grunde Art. 73 der Besitzer diefes Wechsels mittelft Ediktes aufgefordert, denfelben binnen 45 Tagen dem Gerichte um so fiche. rer vorzulegen, widrigens nach Ablauf biefer Frist ber fragliche Bech. fel amortifirt merden mirb.

Lemberg, am 7. November 1861.

(2254)C b i f t.

Mro. 47440 Bom f. f. Lemberger Landes = als Sanbelsgerichte wird hiemit fundgemacht, tag bie f. f. priv. Afziengesellschaft für Buderfabrifagion in Galigien ihre Kolleftiv . Firma : f. f. priv. Atziengesellschaft fur Buderfabrifazion in Galizien Langenhan A. L. Lintz am 31. Oftober 1861, bann f. f. priv. Afziengefellschaft für Buderfabrifagion in Galigien Franz Sanoica A. L. Lintz am 4. Rovember 1861 protofolitt bat, und baß die am 11. Janner 1855, bann am 5. November 1860 protofollirie Rollektiv-Firma: R. f. priv. Afziengefellichaft fur Buderfabrifagien in Galigien Langenhau Th. Ph. Bredt ober Franz SanoicaTh, Ph. Bredt geloscht murbe.

Lemberg, den 14. November 1861.

Mr. 3422. Bom f. f. Dobromiler Bezutkamte als Gericht wird befannt gemacht, daß die jum Rachlage ber Catharina Maczuska gebos rige, in Dobromil liegenben Realität, al8:

1. Das Saus NC. 124 sammt Garten und einer Scheuer unter

top. 3. 77, 78;

2. ber sub Nr. top. 465, 466 und 467 gelegene Acfergrund, im Flachenraume von 1 Joch 6462/8 . Rlafter, am 22. Janner 1862 um 10 Uhr Bormittage mittelft öffentlicher Ligitagion verfauft

Der Ausrufspreis der Reglität

ad 1. beträgt 400 fl. RM. ober 420 fl. oft. W. und ber ad 2. 100 fl. RM. ober 105 fl. oft. W. Die Ligitagionebedingnisse tonnen in ber Registratur eingeseben

Bom f. f. Bezirfsamte.

Debromil, am 12. Movember 1861.

(2253) Rundmachung.

Mro. 39432. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, daß bei demselben zur Hereindringung der von der galiz. Sparkosse wider tie Gheleute Mathias und Anna Bombiúskie erstegten Forderung pr. 1002 fl. 59 fr. RM. sammt 5% vom 25. August 1856 zu berechnenden Zinsen, Gerichtekossen pr. 14 fl. 18 fr. RM. und Exekuzionskosten pr. 7 fl. 32 fr. RM., 31 fl. 89½ fr. öst. Währ., 41 fl. 36 fr. und 23 fl. 86 fr. öst. W. die exekutive Feilbiethung der den Cheleuten Mathias und Anna Bombińskie gehörigen Realität Nro. 631 3¼ in drei Terminen, d. i. am 10. Jänner, 27. Februar 1862 und 28. März 1862 jedesmal um 4 Uhr Nachmittags und nur über dem Schähungswerthe hintangegeben werden wird.

Bum Aufrufepreife wird ber gerichtlich erhobene Schahungs-

werth mit 7104 fl. 41 fr. oft. 2B. angenommen.

Jeber Rauflustige ift gehalten bas Babium pr. 700 fl. entweder im Baren oder in galiz. Sparkassabucheln zu handen ber Lizitazions. Rommission zu erlegen, welches dem Ersteher in die erste Raufpreis-hälfte eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber ruckgestellt werden wird.

Der Schähungealt, so wie die Feilbiethungebedingungen konnen in der hiergerichtlichen Registratur eingefehen und in Abschrift bebo-

ben merden.

hievon werden die Streittheile, dann die hypothekargläubiger zu eigenen handen, biejenigen aber, denen der gegenwärtige Besicheid aus was immer für einem Brunde nicht zugestellt werden könnte, so wie auch diejenigen, die nach dem 1. September 1861 dinglice Rachte auf die feilzubiethende Realität erwirken sollten, zu händen des bestellten Kurators herrn Advokaten Dr. Pfeisser verständigt.

Lemberg, am 30. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 39432. C. k. sąd krajowy Lwowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że w celu przeprowadzenia przymusowej przedaży realności pod l. 631 3/4 we Lwowie położonej do Macieja i Anny Bombińskich należącej, na prośbę galicyjskiej, kasy oszczędności uchwałą z dnia 2. sierpnia 1860 l. 23778 pozwolonej na zaspokojenie sumy 1002 złr. 59 kr. m. k. z procentami po 5% od dnia 25. sierpnia 1856 liczyć się mającemi, tudzież kosztami sporu w kwocie 14 zlr. 18 kr. m. k. i kosztami egzekucyi w kwocie 7 zł. 32 kr. m. k., 31 zł. 89½ c. w. a. i 41 zł. 36 c. w. a. już poprzednio, jako też na zaspokojenie nimiejszych w kwocie 23 zł. 86 c. przyznanemi, postanawiają się nanowo trzy termina licytacyjne i to na dzień 10. stycznia, 27. lutego 1862 i 28. marca 1862 każdą razą o godzinie 4tej po południu, w których powyższa realność tylko powyżej wartości szacunkowej sprzedaną będzie.

Za cenę wywoławczą przyjmuje się cena szacunkowa w kwocie 7104 zł. 41 c. w. a.

Jako zakład każdy kupienia chęć mający kwotę 700 złr. albo w gotowiznie lub w książeczkach galic. kasy oszczędności do rak komisyi do przeprowadzenia sprzedazy postanowionej złozyć winien.

Zakład kupującego w pierwszę połowę ceny kupna wliczony,

resztym zaś zwrócony będzie.

Akt oszacowania realności, tudzież warunki niniejszej sprzedaży w tutejszo-sądowej registraturze przeglądnąć lub w odpisie podnieść wolno.

O tem uwiadamia się obie strony i wierzycieli tabularnych do rak własnych, tych zaś, którymby niniejsza uchwała z jakiego badź powodu doręczona być nie mogła, jako też i tych, którzyby po 1. września 1861 do tabuli weszli, do rak już poprzednio ustanowionego kuratora p. adwokata dr. Pfeiffera.

Lwów, dnia 30. października 1861.

Nro. 7041. Bom Zloczower f. f. Rreisgerichte nird hiemit fundgemacht, daß die dem Herrn f. f. Notar Morawiecki zugewiesenen 4 Bezirfe Złoczów, Zborów, Olesko und Gliniany und Rreisstadt Złoczów Behufs Bornahme von Aften in Berlassenschaftsangelegens heiten, in welchen dieser Gerichtshof nach S. 78 des fais. Patentes vom 20. November 1852 Nr. 251 zuständig ist, der Art getheilt werden, daß die Bezirfe Gliniany und Olesko, dann von der Kreisstadt Złoczów selbst, die innere Stadt mit Ausschluß teren Borstädte beim Herrn f. f. Notar Michael Morawiecki zu verbleiben haben, dagegen werden die Bezirfe Złoczów und Zborów, dann die Borstädte der Kreisssadt Złoczów dem f. f. Notar Alois Maresch rücksichtich der Aufnahme der besagten Afte desinitiv zugewiesen.

Bezüglich ber Areisstadt Zloczów wird biefe Theilung auf die Dauer eines Jahres festgesett, worauf sofort ein jährlicher Wechsel zwischen ben herren f. f. Notaren Morawiecki und Maresch stattzu-

finden hat.

Gleichzeitig wird kundgemacht, daß zur Vornahme obiger Alten mit hiergerichtlichem Beschluße vom 13. März 1861 Zahl 1467 dem herrn k. k. Notar mit dem Amtesite zu Busk Franz Piszek die Bezirke Busk, Radziechow und Kamionka und mit hiergerichtlichem Beschluße vom 9. Oktober 1861 Zahl 6199 dem herrn k. k. Notar mit dem Amtesite zu Rohatyn, Hipolit Lewicki, die Bezirke Rohatyn, Bursztyn, Chodorów und Bobrka desinitiv zugewiesen worden sind.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichte.

Złoczów, am 20. November 1861.

## Anzeige - Dlatt.

## Kundmachung.

Nachdem bie Geschäfte und Rechnungen ber auf Allerhöchsten Befehl Gr. f. f. Apost. Majestät ausgeführten V. großen Geldlotterie zu gemeinnüßigen Zwecken, beren Ziehung am 12. Mai 1860 stattgefunden, zum gänzlichen Abschluß gelangt sind, so unterläßt die f. f. Lotto-Otrektion nicht, den Erfolg dieser Lotterie zur öffentlichen Kenntiniß zu bringen.

Der reine Ertrag berselben entfiel mit 261.033 fl. 80 fr. oft. Mahr. und wurde vou Er. f. f. Apost. Majestät zur einen hälfte zur Errichtung einer Landes. Irren-Anstalt für Steiermark, Karnthen und Krain und zur Subvention bes Taubstummen - Institutes in Klagen-furt, und zur anderen halfte zur Errichtung eines Militär-Babehauses

im Kurorte Pistian bestimmt.

(2241)

Dieser so gunftige Erfolg bes Unternehmens konnte nur burch bie lebhafte Unterstühung von Seite ber menschenfreundlichen Bevölsterung des Kaiserstaates und durch die Bereitwilligkeit derselben, zur Erreichung der von Er. k. k. Apost. Majestät huldvollst angestrebten wohlthätigen Zwecke beizutiagen, erreicht werden, weshalb die k. k. Lotto. Direktion sich verpssichtet fühlt, ihren Dank für diese erfolgreiche

Theilnahme hiemit öffentlich auszusprechen.

Jest ist die VI. der gemeinnüßigen Staats-Lotterien in Aussichrung, deren Ziehung mit den ausgesetzten Gewinnsten von SO.000,
30.000, 20.000, 10.000, 2 à 5000, 3 à 4000, 4 à 3000,
5 à 2000, 16 à 1000, 50 à 500 2c. 2c., im Gesammtbetrage
von 300.000 fl. österr. Währ. schou am nächstkommenden 21.
Dezember stattsinden wird, und da das Reinerträgniß dieser Lotterie
nach Allerhöchster Bestimmung Er. f. f. Apost. Majestät ebenfalls
einem Humanitätszwecke, nämlich zur Errichtung einer Landes-FrenAnstalt für Galizien in Lemberg gewidmet ist, so gibt sich die f. f.
Lotto-Direktion der vertrauensvollen Erwartung hin, daß die allgemeine Gunst und Theilnahme auch dieses Unternehmen wohlwollend
unterstüßen werde.

Bon ber f. f. Lotto Direftion.

Mbtheilung ber Staats - Lotterien für gemeinnühige Bwede. Wien, ben 24. Rovember 1861.

Friedrich Schrank, f. f. Regierungsrath.

## Doniesienia prywatne.

## Obwieszczenie.

(2)

Załatwiwszy już wszelkie sprawy i rachunki przeprowadzonej z najwyższego rozkazu Jego c. k. Apost. Mości V. wielkiej loteryi pieniężnej na cele publiczne, której ciągnienie odbyło się 12. maja 1860 r., podaje teraz c. k. dyrekcya loteryjna rezultat tej loteryi do wiadomości powszechnej.

Czysty dochód z niej wynosił 261.033 złr. 80 cent. w. a., i Jego c. k. Apostolska Mość przeznaczył jednę połowe jego na utworzenie zakładu obłąkanych w Styryi, Karyntyi i Krainie i na subwencyę dla zakładu głuchoniemych w Klagenfurcie, a drugą połowe na urządzenie łazienek wojskowych u wód w Pistjanie.

Ten pomyślny rezultat przedsiębierstwa mógł być osiągnięty tylko za pomocą żywego udziału dobroczynnej ludności Cesarstwa i gotowości, jaką pragnęła przyczynić się do osiągnięcia wzniosłego zamiaru najmiłościwszego Monarchy, i przeto też uważa c. k. dyrekcya loteryjna za obowiązek, wyrazić niniejszem publicznie podziękowanie swoje za ten skuteczny udział.

Teraz jest w toku VI. dla dobra publicznego urządzona loterya państwa, której ciągaienie z wygranemi po 80.000, 30.000. 20.000, 10.000, 2 po 5000, 3 po 4000, 4 po 3000, 5 po 2000, 16 po 1000, 50 po 500 i t. d. w ogólnej kwocie 300.000 złr. w. a. nastąpi już dnia 21. grudnia r. b., a ponieważ czysty dochód tej loteryi podług najwyższego przeznaczenia Jego c. k. Apostolskiej Mości poświęcony jest również na cel dobroczynny, mianowicie na utworzenie zakładu obłąkanych dla Galicyi we Lwowie, tedy żywi c. k. dyrekcya loteryjna niezawodną nadzieję, że powszechna życzliwość wesprze także i to przedsięwzięcie najszczerszym udziałem.

Z c. k. dyrekcyi loteryjnej. Oddział loteryi państwa na cele dobroczynne. Wiedeń, 24. listopada 1861.

Fryderyk Schrank, c. k. radca rządowy.